## Nº 252.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 20. Oktober 1828.

Angefommene Fremde vom 17. Oftober 1828.

Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Wola, Fr. Gutsbesitzerin v. Sezaniecka aus Basowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Blankenburg und Hr. Hauptmann a. D. v. Quikow aus Pommern, I. in No. 425 Gerberstr.; Hr. Kausmann Görke aus Stettin, I. in No. 99 Wilde; Hr. Oberförster Hirst aus Smolice, Hr. Apotheker Klein aus Breslau, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Pachter Krzyzanski aus Ipowoo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Subhaftations=Patent. Die im Posener Rreise belegenen Ga= ter:

- 1) Dąbrowka nebst Zakrzewer Haulaud, auf 26,039 Athler. 2 Sgr. 10 Pf.;
- 2) Dąbrowo und Gurowo, auf 15,807 Athle. 29 Sgr. 1 Pf.;
- 3) Sobissernia und Wyssogotower Hauland, auf 17,616 Athle. 28 Sgr. 2 Pf. und
- 4) Skorzewo und Tmardowo, auf 44,875 Athle. 28 Sgr. 10 Pf.

gerichtlich gewürdigten und dem Franz v. Urbanowski gehörigen Güter, sollen auf den Antrag der Königl. Militair=Witt= wen=Rasse, als Real=Gläubigerin, im Wege der nothwendigen Subhastation Patent Subhastacyiny.

Dobra w Powiecie Poznańskim polożone:

- Dąbrowka z holędrami Zakrzewskiemi na 26,039 Tal. 2 śgr. 10 fen.,
- 2) Dąbrowa i Gurowo na 15,807 Tal. 29 śgr. 1 fen.,
- 3) Sobisiernia i Wyssogotowskie holędry na 17,616 Tal. 28 sgr 2 fen. i
- 4) Skorzewo i Twardowo na 44,875 Tal. 28 sgr. 10 fen.

sądownie oszacowane, a do Ur. Franciszka Urbanowskiego należące, na wniosek Królewskieg kassy wdów woyskowey, iako wierzycielki realnéy w drodze subhastacyi konieczney

entweber einzeln ober zusammen, bffent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= ber.

Es find hierzu die Bietungs= Termine

auf

ben 31. Juli c.,

den 4. November c. und

ben 4. Marg 1829,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Lands Gerichts Math Brückner in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitztähige Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme nothwendig machen, und die Tape und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Real-Glaubiger, als:

- a) der Defonomie=Commiffarius Linke,
- b) ber Hauptmann Johann Nepomu= cen v. Siodolkiewicz, und

c) ber Anton v. Szamocki, hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Nechte in den anstehenden Licitations = Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meisteitenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Loschung ihrer Forderungen, auch wenn sie leer ausgehen, und zwar, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Pofen ben 13. Marg 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

albo oddzielnie, albo też łącznie, naywięcey daiącemu publicznie przedane bydź maią. W tym celu termina licytacyjne

na dzień 31. Lipca r. b., na dzień 4. Listopada r. b. i na dzień 4. Marca 1820

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Brückner w naszey izbie dla stron wyznaczone zostały, na które zdatność posiadania, i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą,

Zarazem z zamieszkania niewiado.

mi Wierzyciele realni, iako to:

a, Kommissarz ekonomiczny Linke, b, Kapitan Jan Nepomucen Siodołkiewicz i

c, Antoni Szamocki ninieyszém publicznie zapozywaiąsię, aby swych praw w wyznaczonych terminach licytacyjnych dopilnowali, pod tém zagrożeniem, iż w razie nie stawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przybicie nastąpi, lecz też po wypłacie summy kupna wymazanie ich pretensyi, i chociaż spadły, i w prawdzie, bez potrzeby, produkowania na to instrumentu, zadysponowaném będzie.

Poznań d. 13. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftations = Patent.

Das hiefelbit auf ber Borftadt Fifche= rei unter Do. 48 belegene, gerichtlich auf 1653 Rthl. 27 fgr. abgeschätzte Grundftud nebst Wohnhaus foll in dem auf den 20. Januar 1829 Bormit= tage um 9 Uhr in unferm Partheiengimmer vor dem Deputirten Landge= richte-Rath Rap's angefetzten peremtori= fchen Termin meiftbietend verfauft wer: Besitsfähige Kauflustige werden eingeladen, in diesem Termin perfonlich ober burch gefetzlich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote ab= jugeben und zu gewärtigen, daß ber Bufchlag an den Meiffbietenden erfolat, wenn nicht gesetzliche Sinderniffe eintre= ten. Die Taxe und Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingeseben werben.

Pofen ben 11. September 1828. Konigh Preng. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Grunt z budynkami na przedmieściu tuteyszym Rybaki pod liczbą 48. polożony, sądownie na 1653 tal. 27 śgr. otaxowany, w terminie peremtorycznym na dzień 20. Stycznia 1829 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszey dla stroń wyznaczonym, więcey daiącemu przedany będzie. Ochotą kupna i zdotność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie osobiście, albo przez pełnomecników prawnie dozwołonych stawili, licytaswe podali, anaywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 11. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Borlabung.

- 1) Der Goldat Abalbert Malinoweti, welcher im Jahre 1808/9 mit den polnischen Truppen nach Spanien abgegangen ift, und feit jener Zeit von feinem Aufenthalte feine Rache richt gegeben hat ;
- 2) Johann Beymanowski, welcher ein

Zanozew Edyktalny. Zapozywa się ninieyszem publicznie następuiące osoby:

1) Woyciecha Malinowskiego któren wroku 1808/9 zwoyskiem polskim do Hiszpanii odszedł i od tego czasu żadney o swem pobyciu nie dał wiadomości.

Sohn der zu Erin verstorbenen Christina und Christoph Heymanowskisschen Eheleute ist, und seit dem Jahre 1794, zu welcher Zeit er polsnischer. Soldat geworden, keine Nachricht von seinem Leben und Aufshalte gegeben hat.

- 3) Christoph Lauchstädt aus Orchowko, welcher im Jahre 1787 geboren ist, und im Jahre 1809 an erhaltenen Wunden in einem Militair-Lazareth zu Thorn gestorben sein soll;
- 4) Anton v. Swiniarski aus Sroczyn, welcher seit dem Jahre 1808, zu welcher Zeit er mit den polnischen Truppen nach Spanien abgegangen ist, von seinem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben hat;
- 5) Johann Majewski aus Gacz, von dem das vorstehende ebenfalls gilt;
- 6) Franz Schulf aus Loßberg, welcher als Soldat mit dem ehemals zu Gnesen garnisonirenden v. Mansteinsschen Infanterie-Regiment im Jahre 1806 den Feldzug gegen Frankreich mitgemacht und seit dieser Zeit von seinem Leben und Aufenthalt keine Rachricht gegeben hat,

oder deren unbefannte Erben und Erbnehmer werden hierdurch öffentlich aufgefordert, von

2) Jana Heymanowskiego, który zmarłych w Keyni Krystyny i Krysztofa małżonków Heymanowskich iest synem i od roku 1794. w którym to czasie zostawszy żołnierzem polskim zadney o swoiem pobyciu i życiu nie dał wiadomości.

3) Krzysztofa Lauchstaedtz Orchowka, któren się w roku 1787. urodził i w roku 1809. na odniesione rany w lazarecie Toruńskim z tego tu

świata zeyść miał.

4) Ur. Antoniego Swiniarskiego z Sroczyna któren od roku 1808. w którym z woyskiem polskiem do Hiszpanii odszedłszy o swem życiu i pobyciu żadney nie dał wiadomości.

Jana Maiewskiego z Gącza o którym toż samo iak wyżey

tycze się.

6) Francisza Schulz z Lossberg, któren iako żołnierz w byłym Regimencie piechoty Mansteina w Gnieznie konsystuiącym w roku 1806. w kompanią przeciw Francuzom poszedł, i od tegoź czasu o swem życiu i pobyciu żadney nie dał wiadomości,

lub tychże niewiadomych sukcessorówi spadkobierców, aby o ihrem Aufenthalt und Leben Rachricht zu geben, in dem zu diesem Zweck auf den 13. December d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Schneider austebenden Termine sich zu melden, und weitere Anweisung, im Falle ihres Außtlichens aber zu gewärtigen, das sie für todt erklärt, und ihr zurückgebliebenes Vermögen ihren sich meldenden nächsten Verwandten oder dem Fiskus ausgeantzwortet werden wird.

Onefen den 21. Februar 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

swem pobyciu i życiu dali wiadomości i w terminie w tem celu na dzień 13. Października przed Deputowanym Sędzią Schneider wyznaczonym zgłosili i dalszego przekazania oczekiwali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż za nie żyiących uznani i ich pozostały maiątek zgłoszonym się naybliższym krewnym albo Fiskusowi wydanym zostanie.

Gniezno dnia 21. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

1600、新草原,其的形式方式。

## Cbictal= Citation.

In bem Sppothekenbuche bes im Gnefener Kreise belegenen Guts Guromofichen:

1) für die Gebrüder Joseph, Theodor und Faustin v. Bielawski sub Rubr. III. No. 1. 4550 Kthl. nebst 5 pro Cent Zinsen seit dem 2. August 1783 auf den Grund eines Condescenssons-Decrets vom 2. August 1783 und oblatirt den 26. Juli 1784, jedoch bei dem Widerspruche des damaligen Bestzzers Laurenz v. Kurnatowski nur protestationis modo,

Zapozew Edyktalny.

W hypotecznéy księdze wsi Gurowa w Powiecie Gnieznieńskim sytuowanéy się:

1) dla Jozefa, Teodora i Faustyna braci Bielawskich w Rubryce III. No. 1 4550 tal. wraz z prowizyą po 5 od sta od dnia 2. Sierpnia 1783 rachuiąc na mocy Dekretu kondescensyinego z dnia 2. Sierpnia 1783 a oblatowane dnia 26. Czerwca 1784 r. iednak przy sprzeciwianiu się owczesnego właściciela Wawrzyńca Kurnatowskiego tylko

2) får bie Theresia v. Kurnatowska geb. v. Trabegnusfa, Rubr. III. No. 3. 222 Athl. 2 gar. 8 pf. als bas Refiduum ihrer Braut= schatzgelber und

3) für die Peter v. Czaplicifchen Er= ben sub Rubr. III. No. 5. 41 Rthl. 16 ggr. nebft 5 pro Cent

Binfen,

und zwar beibe lettere Poften zufolge ber eigenen Unzeige bes genannten fruhern Befigers ad protocollum vom 5. Oftober 1796 und 29. April ejusdem anni eingetragen.

Mach ber Behauptung bes jegigen Befigere, Landgerichte-Rathe Peter bon Chelmidi, find diefe drei Poffen langft getilgt, fonnen aber nicht geloscht mer= ben, weil die Glaubiger unbefannt und feine lofdungsfahige Quittungen borhan= ben find, und hat baber ju diefem Behuf auf beren Borlabung angetragen.

Dem zufolge haben wir einen perem= torifchen Termin auf den 5. Rebruar f. J. des Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Biebermann in meldem die oben benannten unbefannten Glanbiger, beren Erben, Ceffionarien, ober wer sonft an die gedachten brei Do= ffen Umfpruche zu haben bermeinen follte, unter der Berwarnung vorgeladen wer= ben, bag fie bei ihrem Ansbleiben mit allen ihren Unfprüchen werben praclubirt, ihnen damit ein ewiges Stillschweis gen auferlegt und die mehrgebachten Do= tylko sposobem protestacyi,

- 2) dla Teresy z Trabczyńskich Kurnatowskiéy w Rubr. III. No. 3. 222 tal. 2 dgr. 8 fen. iako Residuum iéy posagu, tudzież
- 3) dla sukcessorów. Piotra Czaplickiego w Rubr. III. No. 5. 41 tal. 16 dgr. wraz z prowizyami wprawdzie obie ostatnie summy w skutek własnego przez wspómnionego dawnieyszego właściciela do protokołu z dnia 5. Października 1796 i 29. Kwietnia tegoż roku podania zahypotekowane. Według twierdzenia teraźnieyszego właściciela W. Piotra Chełmickiego Sędziego Ziemiańskiego, są te trzy summy zaspokoione, lecz wymazane bydź niemoga, ponieważ rzeczeni wierzyciele nie są znani, i żadnych do wymaza. nia zdatnych kwitów nie masz, dla czego o zapozwanie tychże domagal się. Wskutek tego wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 5. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. przed W. unserm Partheienzimmer anberaumt, gu Biedermann Sedzig Ziemianskim w sali posiedzeń naszych, na który wyżey wzmiankowanych nieznanych wierzycieli, ich sukcessorów, cessyonaryuszów, lub ktobykolwiek do wyżey wspomnionych tych trzech summ mnjemał mieć pretensye, z tem ostrzeżeniem zapozywa się, że w razie niestawienia się, z wszystkiemi pretensyami swemi wykluczeni, któ-

sten im Inpothekenbuche werden geloscht werden.

Gnesen ben 13. Oftober 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

rym wieczne nakazane będzie milczenie, a summy tylekroč wspomnione z księgi hypoteczney wymazane zostaną.

Gniezno d. 13. Października 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Dorlabung.

Der Gutspächter Sawade und bessen Lohnbrenner Rochus Lichtenstein sind beschuldigt worden, daß sie in der Brennerei zu Chwaliszew Unordnungen durchs Abschöpfen von Maische und Uebergießen derselben aus einem Bottig in den ausdern, verübt zu haben. Da der gegenwärtige Ausenthalt des Lohnbrenners Rochus Lichtenstein nicht hat ausgemittelt werden können, so lade ich denselben hierdurch öffenklich vor, in dem auf den 22. December vor mir in dem Lokale des Rönigl. Friedens-Gerichts hierselbst früh um 9 Uhr zu seiner Vernehmung angesetzten Termine persönlich zu erscheinen. Im Falle des ungehorsamen Ausbleibens wird mit der Untersuchung nicht nur in Contunaciam wider ihn versahren, und der Besugniß verlustig werde, sich nach geschlossener Untersuchung schriftlich zu versteidigen, und sollte der gemachte Vorwurf gegründet befunden werden, so erfolgt wider ihn die Strase nach §. 11. des Regulativs vom 1. December 1820.

Dftrow ben 14. Juli 1828.

Der Konigl. Saupt = 30U = Umte = Untersuchunge = Richter.

Auftion im Hôtel de Saxe.

Am 23. und 24. d. M., jedesmal Vor- und Nachmittags, werbe ich aus bem Nachlaß eines Beamten mehrere noch gut erhaltene Mobilien, Spiegel, ein Paar goldene Spaulets, einen Halbwagen, einen Jagdschlitten, einige sehr gute Pferdegeschirre u. dergl.

Kerner 270 Stud neue hemben und 123 Paar wollene Goden, jedesmal gu

5 Stuck, verauftioniren. Ablgreen.

Bei meinem jetzigen Bilfard-Locale, am alten Markte No. 9. im Einspornsichen Hause, habe ich eine freundliche und leicht heizbare Stube, mit und ohne Mobel zu vermiethen. G. A. Zerbst, Tabagist.

en et d'ante a rentante un cost. L'acceptant à et usa de la périodice de la company de

white to make the state of the state of the state of

John William 201 and attlement of the contract